Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich zweimal; am Sonntage Morgen und am Montage Abends. — Bestellungen werden in der Expedition (Retterhagergasse No. 4) und auswärts bei allen Königl. Bost-Anstalten angenommen.

# Dansiner.

Preis pro Quartal 1 Thir. 15 Sgr. Auswärts 1 Thir. 20 Sgr. — Inserate nehmen an: in Berlin: A. Retemeyer, Rud. Mosse; in Leipzig: Eugen Kort, H. Engler; in hamburg: haasenstein u. Bogler; in Frankfurt a. M.: Jäger'sche Buchhandl.; in Elbing: Reumann-hartmann's Buchhandl

Telegraphische Debeiden ber Danziger Reitung.

Angekommen 23. November, 6 Uhr Abends.
Berlin, 23. Nob. Die heute erschienene "Provinzial-Correspondenz" schreibt: Nachdem die Berträge mit Hespen und Baden über den Beitritt dieser Staaten zum Nordd. Bunde bereits abgeschlichen sind, sanden während der letzten Tage auch die Schlusverhandlungen mit Bürttemberg hier Lage auch die Schlusverhandlungen mit Bürttemberg hier

Tage auch die Schlusverhandlungen mit Wurttemberg hier in Berlin fiatt und ift der unmittelbare Beitritt Bürttembergs ebenfalls zu erwarten. Die Berhandlungen mit Bahern find noch nicht abgeschlossen, doch lassen dieselben ein nahes und erfreuliches Ergebniß in Aussicht nehmen. Die Rezterung wird dom Reichstage eine Ereditbewilligung bis zu 100 Millionen beantragen. Die noch für das laufende Jahr beabsichtigte Berufung des Landtages, Behufs Berathung des Staatshaushalis für 1871, hängt den der Daner der Reichstagssesson ab. Falls diese sich bis in den December erkreden sollte, wäre die Erfüllung bis in den December erfreden follte, ware die Erfüllung der Forderung der Berfaffung in Betreff des Staatshaus-

paltes wegen Kürze der Zeit nicht mehr möglich.

Bezüglich der Zuftände vor Baris, schreibt die "Prodinzial-Correspondenz": Bon einem bloßen Waffen-ftillftande kann unsererseits jest nicht mehr die Rede sein. Die Dinge kehen so, daß schon in nächker Zeit der endlichen Erfüllung unserer militärischen Aufgaben vor Parissowohl wie an der Loire und im Norden, mit Zuversicht entgegengesehen werden kann.

Angelommen ben 23. Nov., 8 Uhr Abends Bien, 23. Nob. Es heift, ber ruffifche Gefcafts-trager Nowitoff habe hier eine bertraulige Rote bes Fürften Gorifatoff verlesen, welche an die gegenseitige freundicaftlice Gefinnung beider Sofe erinnert und hofft, die jungfte ruffifce Entigliegung werde bei dem Biener Cabinet eine gunftige Beurtheilung finden, ba ja Defterreich bereits 1867 die Initiative ju einer ahnlichen Proposition ergriffen habe.

Angekommen 23. November, 4 Uhr Nachmittags.
Dffizielle militärische Nachrichten.
Bersailles, 22. Nob. Gestern fanden verschiedene kleine siegreiche Gesechte südlich von La Loupe statt, wobei das Regiment No. 83 ein Geschie nahm. Am 22. d. ift Ragent le Kotron ohne Widerstand von den diesseitigen Truppen besett worden. Truppen befest worden. b. Podbielsti. (Bieberh.)

++ Berlin, 29. Novbe. Die Telate Boutschiffe und als folde haben wir jest gunachft die burd Gortschafoffs Bertragsbruch nächstetheiligten Cabinette von Wien und Ventragsbruch nachseiheitigten Sabinette bon Wien und Langeschieflicheit, Preußen baburch dazu zu zwingen, Stellung gegen Mußland zu nehmen, daß man ihm Angst mache, Be-jorgniß errege, es werde sonst die Früchte des jezigen Krie-ges nicht ernten können, ihm sogar verstedt mit Achnlichem broht. England und Desterreich wären wahrscheinlich die letten Botengen, welche Deutschland auf feinem Giegeszuge geniren tonnten, ob fie broben, warnen ober bitten, bas wird wie nicht abhalten, unsere Entschliffe allein nach unserem Bortheil und Ermessen an treffen. Hören wir doch aber der Curiostiät wegen diese Ausführungen an, welche Preußen Angst machen sollen. Entscheidet es sich, so raisonnirt man, für eine moralische Unterstützung Rustands, so werden England und Desterreich direct in das französsische Lager getrieben: die Abtretung des Essas, die Frankreich schon gegenwärtig weigert, erhält England und Desterreich zu entschied benen Gegnern; das gesammte Essas Froiect wird in den Augen der Cadinette von Wien und London, so zu sagen, der westliche Ansläuser derselben Politik, die im Osten nach dem Bestie des Schwarzen Meeres ihre Arme ausstreckt. Selbst eine directe englisch öfterreichische Unterständ und Krankres Frankreichs liegt dann nicht mehr außerftützung Frantreich's liegt bann nicht mehr außer-halb bes Bereich's bes Möglichen. Deutschland wird ben Siegespreis biefes Jahres noch einmal zu vertheibigen haben. Gelingt es nicht, die Berwickelung wegen ber Gortschaloss'schen Rote auf ein halbes Jahr hinaus-auschieben, so wird es unvermeiblich, das das lette Wort über den Rampf von Elsaß und Loth-ringen nicht am Rhein, sondern am Schwarzen Meer gesprochen wird. Und die "Pallmall-Gazeite" behauptet, Odo Russel sei nach Bersailles geschieft mit dem striften Auftrage, sich auf die Anfrage nach der Stellung Prenkens zu den rusfich auf Die Anfrage nach ber Stellung Breugens gu ben rufsischen Forderungen nicht durch irgend welche ausweichenbe oder unbestimmte Antwort des Grafen Bismarck beruhigen zu lassen, England mitse "vor der Capitulation von Paris" wissen, wie die Sache stehe. Bergleicht man nun mit diesen Renomagen das klägliche Bermeiden jedes wirklich ernsten Schonlagen der thatsächlichen Abwehr ber sogenannten rustischen Uebergriffe, so kommt man wirklich auf die Bermuthung, daß die klugen Herren an der Themse Preußen dazu ausersehen motten, ihnen die Rastanien aus dem Feuer zu holen. Graf Bismard mußte aber ein noch mittelmäßis gerer Staatsmann sein als fte felbft, falls er auf Breffionen solder Art, wenn fte ernftlich und birect versucht werben follten, nicht bie gebuhrenbe Antwort ertheilte. Uebrigens gebt zunächt die ganze Sache Breugen auch nicht einmal formell etwas an. Wenn von ben Parifer Friedensverträgen von 1856 die Rebe ift, muß man zwischen dem am 80. März und bem am 15. April unterzeichneten wohl unterscheiben; ber lettere, ber fich auf bas Berhaltniß Ruflands gum Schwarzen Meer bezieht, ift nur von Frantreich, England und Defterreich unterzeichnet, ber erstere auch von Rugland, Italien und Breuften. Mit ber Unter-Beidnung bes Bertrages vom 30. Marg übernahmen bie Unter, geichner nur eine Garantie für bie Unabhangigleit und ben Territorialbeftand ber Türkei, mahrend die Unterzeichner bes

Bertrage vom 15. April auch für bie Respectirung ber Bestimmungen über bas Schwarze Meer einftehen wollen. Rur die leteren find burch bas Borgehen Ruflands vom 31. Dctober 1870 berührt; aber auch biefe find weit entfernt, in bem Borgeben Ruglands einen casus belli zu erbliden.

Berlin, 22. Novbr. Schon öfter ift ber Diffe-rengen gebacht, welche in Berlin, bem Bororte ber neuen Deutschen Einheit, in bochft argerlicher, anftogerregenber Beife zwischen ben beiben großen Invalidenstiftungen besteben und jest offentlich biscutirt merben. Die Deutsche Wilhelmsstiftung vom Central-Comité ber Deutschen Bereine zur Pflege verwundeter und kranker Krieger (R. v. Sydow), trachtet danach, die unter ben Auspicien ber Frau Kronprinzessin 1866 gegründete, segensreich wirkende und nun targlich für gang Denifdland erweiterte Bictoriaft if tung mit sich zu vereinen, b. h. dieselbe badurch auszu-heben und herr v. Spbow "sicht mit Bestimmtheit barauf bezüglichen Anordnungen Se. R. Hoheit bes Kronprinzen ent-gegen." Die Sprache ist-nicht undeutlich, weniger als bie innere Beschichte biefer rivalifirenden Bereine. Gelbft fubb. Blatter beginnen auf bie Agitationen bes Berliner Central-Sollter beginnen auf die Agitationen des Bertiner Centrals-Comités aufmerksam zu werden. "In einem Circular, sagt die "A. A. B.", giebt das Centrals-Comité einen Ueberblich seiner Wirksamkeit. Da heißt est Hiezu kommt endlich die Fürsorge für die Invaliden und die Bittwen und Waisen der Gefallenen. Diese bildet die Aufgabe der von uns in's Leben gerusenen Wilhelms-Stiftung, deren Statut der König am 3. Sentember genehmigt beren Protectorat derfelbe unter am 3. September genehmigt, beren Protectorat berfelbe unter Wahl S. Be, bes Kronprinzen als Stellvertreter ange-nommen hat. Wir haben für diesen Zwed bereits 410,087 Re erhalten 2c. Die "Zukunft" sindet ebenfalls nach diesen Eröffnungen Folgendes unerktärlich: 1) Warum erst heute, nach mehr als 2 Monaten, bie Mittheilung, bag ber Ronig das Statut bestätigt habe, erfolgt; 2) wie es möglich war, baß ber Kronpring bann noch am 6. September mit Genehmigung bes Königs die Organisation einer Deutschen Invamigung bes Königs die Organisation einer Beutschen Invalibenstiftung der Bictoriastiftung übertragen konnte; 3) daß herr v. Sphow bis heute nichts zur Organisation der Stiftung gethan, während die Bictoriastiftung bereits über 200 Zweig-vereine organistrte, endlich, daß herr d. Sphow, dessen Loga-bereine organistrte, endlich, daß herr d. Sphow, dessen Loga-lität mehr als bekannt ist, mit keinem Worte des vom Kron-prinzen erlassenen Aufruss und der bisherigen fruchtbaren Thätigkeit der Bictoriastistung erwähnt. — Diese Fragen scheinen und sehr berechtigt. Wo das ganze Bolt mithelsen icheinen uns sehr berechtigt. Wo das ganze Bolf mithelsen fall find find ist. Die Victoriastistung ist nicht allein populär im ganzen Lande, sie ist auch zweidentsprechend organistrt und hat Beweise ihrer Leistungsfähigkeit bereits gegeben, während die des Herrn v. Spoow es seit dem 3. September erst zu Redenkarten und Bersprechungen gedracht hat. Pflicht des Bolles ist es, und deshalb machen wir hier darauf ausmerksam, seine Betheiligung ausschließlich der von der Kronprinzessin gegründeten Bictoriositistung zuzuwenden, dahurch factisch zu verkindern, daß toriaftiftung jugumenben, baburch factifch gu verhindern, bag ihr aus mas immer für Gründen ihre Mittel gu weiterer Thätigkeit von Anderm entrissen werden. Zwei allgemeine beutsche Invalidenstiftungen, beide vom König und Kronprinz protegirt, die eine bereits in voller Thätigkeit, die andere mit Sammlung von Capitalien beschäftigt, beide in Berlin, das scheint auf einen verderblichen Zwiespalt zu deuten, der bas scheint auf einen verderblichen Zwiespalt zu deuten, der befeitigt werben muß. Eine eben erfolgte Kundgebung bes orn. b. Sydow in ber "Rreug-Big." ruft bie fcwere Beforgnif herbor, bag in bem Rampfe ber beiben Stiftungen um die Oberhand es fich zugleich um Brincipien gehandelt hat, von beren Ratur Die Deffentlichfeit nichts weiß, beren Wichtigfeit aber fich aus bem Tone ermeffen läßt, dem gemiffen Anordnungen bes Rronpringen "mit Beftimmtdem gewissen Anordnungen des Artonprinzen "unt Bestumt-beit entgegensehen" wird. Es heißt da nämlich: "Was das Berhältniß zu den durch den Aufruf des Aronprinzen ver-anlaßten verwandten Bestrebungen des geschäftssührenden Ausschusses der Bictoria National-Invalidenstiftung ande-trifft, so besteht auch hierüber kein Zweisel, seit von des Konigs Majefiat bestimmt ausgesprochen worben ift, baß eine zweite Stiftung neben ber beutschen Bilhelms. Stiftung bie Königliche Bestätigung nicht erhalten werbe, vielnehr eine Bereinigung beiber Unternehmungen auf ber Grundlage Dea der deutichen Wilbelms Stiftung herbeiguführen fei. Der Ronigl. Anordnung gemäß wird diese Einigung gewiß in furgem erzielt werben. Der Kronpring ift von dem Ronigl. Protektor ber beutschen Bilhelme. Stiftung ju feinem Stellvertreter in bem Protettorate berfelben befiellt worben, und es barf ben auf Die Ginigung und auf bie fünftige einheitliche, jebes Diffverfiandniß in ber Sache ausschließende Behandlung ber Sache gerichteten Anordnungen Gr. K. Hoheit mit Bestimmtheit entge-gengesehen werden." In diesem Tone spricht Gr. v. Sybow von bem Rronpringen und feinem Berte.

He Ueber bie Form, in welcher vom Reichstage neue Mittel angefchafft werben follen, laufen vielerlei Bermuthungen um. Einmal heißt es, die dem Bundesrathe vorgelegte Creditvorlage fordert 40 Millionen, die in der Form von Schapbons zur Ausgabe gelangen follen. Eine andere Correspondenz melbet hingegen: Der Reichstag foll Geld beschaffen, und zwar, wie hier allgemein behauptet wird, 100 Millionen There, in einer Korm, die unter allen volleiten. Millionen Thir., in einer Form, Die unter allen politischen Barteien bie heftigsten Gegner hat, in ber Form bes Bra-mien-Lotterie-Anlebens. Es wird baraus fofort ein ziemlich unerquidlider Streit entstehen, ba, abgesehen von ber Fortschrittspartei, insbesondere Fordenbed, Laster, Hennig bas Lotteriespiel in jeder Form rudfichtslos zu bekämpfen gewillt find, mogegen bie vielen Gelbmanner und Bermaltungsrathe bes Reichstags, wozu Miquel, Braun, Strousberg, Karborff, Ujeft, Sybel, Renard u. A. gehören, bie Pramien-Anleihe

für eine taum entbehrliche Branche bes nach ficheren großen Gewinnen trachtenden Großgeldgefchäfts erachten. Als That-fache fuhren wir babei an, baß Camphaufen principiell fein Begner ber Bramien-Anleiben ift; es mare baber nicht unmöglich, bag bie Bundesregierung es boch einmal mit biefem

Wege versucht. Die Meinungen Für und Wider sind ja wohl zur Genäge discutirt.

"[Nachwahlen.] Außer den bereits gestern aufgezählten 11 Rachwahlen stehen noch folgende 5 bevor: für ben Landschaftsrath Stobbe in Angerburg-Löhen, für v. Lys-towsti (in Löhau oder Straßburg), ferner für die doppelt-gewählten Clericalen Reg.-Rath Arndts, Bürgermeister Kirsch und Ober-Trib.-R. Beter Reichensperger. Bei diesen Nachwahlen haben die Nat.-Liberalen 7, die Clericalen 5, Die Fortschrittspartei 2 Blate, Die Confervativen und Die Bolen je 1 Blat zu besetzen. Un bem früher mitgetheilten Barteiverhältniß wird durch biese Wahlen nichts geanbert, ba bie einzelnen Doppelwahlen bereits bei ben einzelnen Fractionen mitgezählt finb.

Für bie liberalen Parteien ift bei bem ungunftigen Ausfall ber Bahlen boch manches tröftliche Anzeichen bor-Dazu rechne ich, bag bie Confervativen fich faft in teinem Rreife getrauten, anbere ale bort mobnhafte Lanb. räthe, Staatsanwälte, Großgrundbestiger, Gerichtsdirectoren aufzustellen, sodann, daß fast in jedem Kreise, ber conservativ mählte, die liberale Minderheit sich seit 1867 bedeutend vergrößert hat. Die Conservativen trösten sich, wie auch heute die "Kreuzztg." sich aus Hannover schreiben läßt, mit der Wahrnehmung, daß sich in den neuen Brovinzen, namentlich in Hannover eine conservative Kartei herauschilden lich in Sannover, "eine confervative Partei herauszubilben beginnt." Belde Gelbsttaufdung! Wenn Landrathe und Amtshauptleute in ihren Bermaltungsbezirken als Regierungs. Candibaten gegen bie bisherigen liberalen Bertreter gewählt werden, so ift baraus nur zu schließen, baß bie in Frankreich von jedem Junter abscheulich befundene Brafecturwirthschaft in Deutschland noch ein weites Felb ber Birtfamteit finbet.

— Dem Bernehmen nach ift an Bürttemberg und Babern u. A. auch bas Bugeftändniß gemacht worben, baß Gewerbeordnung und Freizugigfeit bes Nordb. Bundes vor-

läufig bort nicht eingeführt werben.

\* Bufolge Anordnung bes herrn Miniftere bes Innern und auf Grund eines ausbrudlichen Berlangens bes herrn Chefs Des Generalitates ber Armee, werben die Beitungestheilung ber ihnen bom Rriegsschauplane gugebenden Bits respondenzen die größte Borficht und Buruchaltung beobachten zu wollen. Denn, beißt es: Der gegenwartige Stand ber Rriegsoperationen macht es bringend erforberlich, bag bie Tagespreffe fich ftrenger, als es in ber letten Beit ber Gall mar, aller Mittheilungen vom Rriegsschauplage über Dislocationen und Truppenmafche, sowie über Operations-plane ber Deutschen Armee, namentlich auch fiber bie Stellungen ber Cernirungs-Armee por Baris und über bas Bor-ruden ber I. und II. Armee enthalte.

- Im hiefigen Magistrat ist neulich zur Sprache gestommen, daß der Stat der Stadt Berlin pro 1871 viel ungünstiger aussehen wird, als berselbe pro 1870. Während in diesem Jahre 33 % der Einkommensteuer und zwar nur sint der Biertelighre erhoben werden, werden im nachsten Sabre 66% %, in allen vier Quartalen gu erheben, nicht aus.

- Aus Breslan läßt sich fr. v. Mühler in solgen-bem ber "Kreuzzig." zugesandten Schreiben vertheibigen: "Seit mehreren Wochen werden tendenziöse Gerüchte ver-breitet und mit Hartnädigkeit colportirt, daß der Tultus-minister Herr v. Mühler sich für die hiesigen Infallibilisten engagirt habe. Nach den zuverlässissen Quellen din ich in Stande, diese Gerüchte als Parteimanöver zu bezeichnen. Bezüglich der Gymnasiallehrer ift Herr v. Mühler überhaupt proch richt in der Lage gemesen, zu interventren, da das bies noch nicht in ber Lage gemefen, ju interveniren, ba bas bie-fige Provinzial-Schulcollegium benfelben feinen Gous angebeihen lagt. Auf bie ohnebin nur munblich und foudtern gestellte Anfrage wegen Beseitigung der protestirenden Lehrer ift auf das Bestimmteste entgegnet worden: zur Absetzung eines Symnassallehrers gehöre die Entscheidung des Diesciplinar-Gerichtsboses, die Staatsregierung werde aber schwerslichte in Unterstätzung bestaatsregierung werde aber schwers lich eine Untersuchung beantragen und ber Berichtshof werbe, wenn ein Antrag geftellt warbe, Die betreffenben Lehrer freifprechen, ba fie nicht gegen bie Statuten bes Gpmnafiums gefehlt batten. Das Provingial. Schulcollegium bat bem garfi. bifcof bie Beifung gugeben laffen, bag es nicht erlaubt fci, bie Schiller beliebig der Schule zu entziehen, ohne sich Unsennehmlichkeiten auszuschen. Gegenwärtig wird von Seiten des Fürstbischofs eine Anklage gegen die Lehrer bei dem Berrn Cultusminister beabsichtigt. Bezüglich der Professoren Dr. Reinken und Balter kann ich die bündigste Bersicherung Geben, baß fie von Seiten bes Berrn Cultusminifters allen Schut genießen, b. b. in ihren Universitätsantern und Rech. ten, namenilich auch in ihrem Gintommen belaffen merben. Die Suspenfion ab ordine tonnte natürlich ber Berr Gultus. minifter eben fo wenig abmenben, ale er bas Berbot bes Befuchs ber Reintensichen Borlefungen aufheben tonnte."

ber Feffungemerte somie vorzuglich ber Rafernen, um bie bort garnisonirenden Truppen aus ben Bürgerquartieren nach diesen verlegen zu können, gearbeitet. Die Wälle sind völlig armirt. Man fagt, baß es in der Absicht ber beutschen Bundesfeldherrnschaft liege, die fortifikatorischen Werke be-bentend auszudehnen, so daß der Stadt im Innern zur Aus-behnung Naum gewährt werde. Bon einer Schleifung der Berte ift nicht bie Rebe.

Berfailles, 18. Rov. Der von ber preußischen Regie-

rung herausgegebene "Moniteur bu Departement Seine-et-Dise" veröffentlicht eine Abresse elsässischer Notabeln an ben König, in welcher ihm zu ben Siegen Glüd gewünscht und die Befreiung von der französischen herrschaft erbeten wird.

Dlbenburg, 21. Nov. Gestern hierher gelangte Correspondenzsarten von Oftenbu gern bei ber 17. Division reiden bis zum 14. Nov. Nach ber Bereinigung mit ben v. d. Tannschen Truppen hat bas Corps eine Schwenkung nach Nordwesten gemacht. Starke Märsche, schlechtes Better, Schnee und Negen. "Deute, am 14. Nov., heißt es, haben wir in der Avantgarde Fühlung mit dem Feinde; jeden Augenblick konn es lossehen!"

Desterreich. \* Bien, 20. Novbr. Wenn Preußen nicht um Desterreichs Bustimmung zur Abänderung des Art. IV. des Prager Friedens bittet, sagen hiestge Journale, so versährt es nicht anders als Rußland gegenüber dem Pariser Frieden. Man tröstet uns zwar damit, daß diese Bustimmung wohl nicht ausbleiben werde, indessen Fraz Beust will doch immer noch wie eine wirkliche Macht behandelt werden und diesen Gesallen ihm zu thun, wird man sich in Berlin wohl kaum entschließen. Bon einer Ministerkrisse kann kaum die Rede mehr sein, das Ministerium Potoch bleibt im Ams die Mede mehr sein, das Ministerium bier die galizischen Angelegenheiten" vorlegen und ertheilt der Reichsrath, wie kaum zu bezweiseln, die Bollmacht zur Forterhebung der Steuern sür die Monate Januar und Februar, so mag während der Reichsraths-Vertagung das Ministerium sich ohne Mühe auf dem Hösten erhalten.

Belgien. Brüffel, 21. Nov. Ein Luftballon aus Baris, in welchem sich die Hrn. Jauban, Saint Balern und Jules Guffet befanden, ist heute Morgen 8 Uhr bei Hoogsstraeten in der Provinz Antwerpen niedergefallen. (T. d. Fr. Z.)

Frankreich. Auch in Tours schmeichelt man fich, baß bie öffentliche Meinung in England fich mehr und mehr gu Gunften Frankreichs ausspreche und hofft bavon und von ben russischen Vermitelungen wieder einmal eine günstige Wendung der Dinge. Je länger der Krieg, desto deutlicher trete Enropas Sympathie für die französische Republik hervor; das Rundschreiben Grotschakossische wegen des Schwarzen Meeres sei am 17. Nov., Hrn. v. Chaudordy durch den russischen Geschäftsträger übergeben worden; die Regierung der Rationalpertheibigung werde über diese Actorsüss der vernöcht Nationalvertheidigung werbe über dieses Actenfiud bemnächst zu Rathe geben. Die "Correspondance" veröffentlicht eine Auslese ber heftigsten Artikel englischer Blätter gegen Rußland. In ben letten Berathungen ber Regierung brang wieber bie Ansicht Gambetta's burch, baf bie Inopportunität ber bermaligen Berufung ber Constituante fort-zufahren habe. Die Capitane von Rauffarteifchiffen seien als Kriegsgefangene zu betrachten. Dagegen sette Eremieux es burch, baß ein Gerichtshof über Bazaine eingesett werden solle. Gambetta versandte an die gesammten Präsecten ein kleinlautes Telegramm, in welchem er zugesteht, daß die Bereinigung v. b. Tanns und bes Großherzogs von Medlenburg mit ber Armee des Prinzen Friedrich Rarl, in Stärte von 135,000 Mann, gelungen fet. Wie unter ber Lanbbevolterung bes füblichen und mittleren Frankreich, fo erhebt fich unter der Fabriks. Bevölkerung bes Dorbens ein lautes Geschrei gegen bas kürzlich becretirte und sofort wieder gemilderte Malsengufgebot, und man war Wehrpflicht zu entbinden. In ben Runkelrubenguder-Diftricten, mo gerate um biefe Beit bis Enbe Januar bie Fabrication fattfindet, verlangt man gleichfalls in febr nachbrildiicher Beife, wenigstens bezüglich ber Berkführer und ber tüchtig-ften Arbeiter, bie Nichtanwendung bes Maffenaufgebots. Decretes. Wenn ber Buder fabricirt ift, will man gerne bie Bflichten gegen bas Baterland erfüllen.

— Ein Schreiben aus Borbeaux in der Indépendance Belge giebt einige Aufschlässe über die Stimmung von Frankreich. Wie dasselbe behauptet, ist man in den Städten im Allgemeinen und selbst nach dem Falle von Paris für die Fortsetzung des Lampfes. Anders sei es jedoch auf dem Lande, wo man des Krieges herzlich satt sei und nur wünsche, daß die Zustände sich schnell so gestalten, daß man wieder seinen Wein und seine Feldsrichte ziehen und verkaufen kann. Was die Geistlichkeit andelange, so beklimmere sich dieselbe nur noch wenig um den Krieg und sei einzig und allein von der Lage des Papstes in Auspruch genommen. Das Austreten der Geistlichkeit im Interesse des Papstes bliebe übrigens nicht ohne Wirkung. Ungeachtet der schlimmen Lage, in der Frankreich sich gegenwärtig befindet, gingen doch tagtäglich bedeutende

Gelbsummen nach Rom ab. Ein Schreiben aus Lyon vom 16. Nov. melbet: "Die bretagnifche Legion, Die fich feit einigen Tagen in Lyon befant, ift wieder gur Loire-Armee abgegangen. Diefelbe meigerte fich, unter Garibalbi gu tampfen, beffen Corps fie beigegeben werben follte. Die Truppen, welche jest burch Lyon kommen, sind besser gekleidet und bewassnet, als die, welche früher durch unsere Stadt kamen. Auch die Cavallerie und Artillerie hat ein gutes Aussehen. Man organisirt jett bier ein neues Freiwilligen-Bataillon. Daffelbe führt ben Ramen: "Le fils de 1792". Der Befehl zu beffen Organisation wurde von Garibalbi gegeben, ber fich febr viel anmaßt und gang nach Gutbunten ichaltet und waltet. Die Bewohner bon Dublhaufen von 20 bis 40 Jahren, welche, wie alle Frangofen von biefem Alter, gu ben Baffen berufen find, haben, ungeachtet ber preußischen Decupation, Marichbefehl erhalten. Ein Theil berfelben foll auch Mithlhaufen verlaffen haben und über bie Schweis nach Epon geben wollen, um fich ben frangoffichen Beborben gur Berfügung gu fiellen. 3m großen Theater bon Lyon hat eine Borftellung ftatt. gefunden. Bom Ertrage berfelben foll eine große Ranone gegoffen werben, welche ben Ramen führen wirb: "Le Grand Theatre de Lyon."

Dangig, ben 24. November.

\* Es geht uns Folgendes zur Beröffentlichung zu: "Nach einer Nachricht bes Nordbeutschen Consuls in Christiansand sind ca. 22 Mann von der Besatung der durch die Corvette "D'Estrees" genommenen Danziger Schiffe "Iohanna" und "Stadt Franksurt a. M." an Bord des Kriegsschisses gebracht, während der Rest der Schiffsleute nehst den Capitainen auf ihren Schiffen verblieben sind. Dieselben haben zur Completirung französische Besatung erhalten und sollten nach Cherbourg gebracht werden. Die Corvette D'Estrees ankerte am 14. d. M. auf der Rhede von Christiansand; es wurde Riemanden gestattet sich an Bord zu legeben. Bei dieser Gelegenheit dräugt sich Einem die Frage auf, ob es sich mit der Neutralität Englants und Schwedens verträgt, wenn, wie es den Anschein hat, französische Kriegsschiffe sortwährend in die Däsen dieser Länder einlausen, um sich mit Kohlen zu versehen um somit ihr nobles Seeränderhandwert bequemer betreiben

gu konnen. In ber amerikanischen Reutralitätserklarung wird gefagt, feindliche Rriegeschiffe, außer wenn burch fchlechtes Wetter gezwungen, bilrfen nur ameritanische Bafen einlaufen, um so viel Rohlen einzunehmen, wie zu einer Reise nach bem nächsten Safen bes heimathlandes erforderlich find; teinenfalls barf ein und baffelbe Schiff in einem kurzeren Beitraume als brei Monate nach bem erften Ginlaufen einen amerikaniichen hafen besuchen und wenn es foldes zum zweiten Male thut, muß es ben Rachweis führen, daß es vorher eine Reife nach bem Seimathhafen gemacht hat. Es fceint bas auch in ber Billigteit, benn bie Schiffe friegführenber Machte follen sich in neutralen Häfen nicht mit Rriegematerial — und als olches burften bei ber Geerauberei Rohlen mohl in erfter Reihe gelten - verseben. In Schweben und vornehmlich in England scheint man es hiemit nicht fo ftrenge zu nehmen. Bas tann man aber auch von einem Lanbe verlangen, bas einerseits barauf fiolz ift, die frömmste Nation bes Erbballs zu sein und andererseits fich nicht eniblobet öffentlich als Berfechter ber Geerauberei, biefer brutalften Art ber Rriegsführung, aufzutreten."

\* Amtlidem Telegramm aus Warschau zusolge war der Wasserstand der Weichsel dort am 23. Nov. 8 Juß 6 Zoll.

— In Bezug auf die Sindolung des Heirathsconsenses für Civilbeamte hat der Miniker der geistlichen Angelegenbeiten unter dem 13. v. M. eine Berfügung erlassen, nach welcher dieser Schritt nur dann nothwendig ist, wenn es sich um den Sinkauf der Frau in die Allgemeine Wittwen-Berpslegungsanstalt dandelt. Wo ein solcher Sinkauf nicht beabsichtigt wird, ist die Forderung, daß der Heinkauf nicht beabsichtigt wird, ist die Forderung, daß der Heinkauf nicht keabsichtigt wird, ist die Forderung, daß der Heinkauf nicht eine Berpslegungsanstalt dandelt. Wo ein solcher Sinkauf nicht eine Berpslegungsanstalt dandelt. Wo ein solcher Sinkauf nicht werde, nicht zurwässen zu Allegen sonstige den heinkauf der Beihrte bedenken dem Beamten, au erwägen geben, aber weiter darf dieselbe nicht gehen. Es ist dann Sach des Beamten, ob und wie er den sich ergebenden Bedenten begegnen resp. ob er sich den Folgen eines mit den Interessen des Dienstes nicht vereindaren Verhaltens aussezen will.

\* Hinschlich der Weihnachtsversend un zen an unsere Truppen in Frankreich verössentlicht das General-Bostamt Folgendes: "Um die Auführung von Weihnachtsvacketen an die Truppen in Frankreich zu erwöglichen, soll der Feldpostpäckereident in seinem jesigen Umfange, wenn irgend möglich, noch bis zu wiesem Beitpunkte kann daher die Annahme von Feldpostpacketen

\* Hinkchilich der Weibnachtsversendungen an unsere Truppen in Frankreich veröffentlicht das General-Bostamt Folgendes: "Um die Zusährung von Weihnachtsvacketen an die Truppen in Frankreich zu erwöglichen, soll der Feldposspäcketen an die Truppen in Frankreich zu erwöglichen, soll der Feldposspäcketen der verwährende des S. December aufrecht erhalten werden. Bis zu diesem Beitpunkte kann daber die Annahme von Feldposspäcketen der vorgeschriebenen Art und an diesenigen Truppentheile, sür welche die Backeversendung überhaupt zulässig ist, noch statischen. Bon da ab muß die Annahme dis auf Weisteres eingestellt werden, so weit nicht eiwa Creignisse eintreten sollten, welche eine noch frühere Einstellung bedingen würden. Das General-Bostamt macht im Interesse des Kublikums, sowie um dem übermäßigen Andrange in den leisten Tagen vor dem S. December vorzubeugen, schon jest hierauf ausmerkam. Da bei den in Frankreich obwaltenden Transportverhältnissen mitunter 14 Tage und unter Umständen selbst 3 dis 4 Wochen vergehen können, ehe die Morksaten in den Besig der Sendungen gelangen, so wird es sich empsehlen, baldigst mit den betressenden

sowie um dem übermäßigen Andrange in den legten Tagen vor dem 8. December vorzubeugen, schon jest hierauf aufmerklam. Da bei den in Frankreich obwaltenden Transportverhältnissen mitunter 14 Tage und unter Umständen selbst 3 bis 4 Wochen wergehen können, ebe die Avessaten in den Besit der Sendungen gelangen, so wird es sich empsehlen, baldigst mit den betressenden gelangen, so wird es sich empsehlen, baldigst mit den betressenden Weihnachtsversendungen zu beginnen."

2 [Jahresversammlung des stenographischen Kränzichens am 18. Nov.] Aus dem abgestatteten Jahresdericht ist zu entnehmen, daß im Laufe des Jahres 6 ordentliche und 6 correspondirende Mitglieder aufgenommen sind, so daß das Kränzichen beute 110 Mitglieder zählt und zwar: 1 Chrenmitglied, 35 ordentliche und 74 correspondirende Mitglieder, welche ihrer gebensstellung nach wie solgend Classisciener. 16 Beamte und Mitstärs (diesenigen ausgenommen, welche im zeitigen Kriege eingezogen, resv. freiwillig eingetreten sind), 8 Lehrer (barunter ein Real-Schuldirector), 23 Handlungs Bestissen, 1 Raufmann, (und zwar 170 Schulenten, 1 Seemann, 2 Musiker und 3 Krivatlente. Die Bibliothet hat sich um 14 Nummern vermehrt. 29 Schüler Schüler, 10 Studenten, 1 Seemann, 2 Musiker und 3 Krivatlente. Die Bibliothet hat sich um 14 Nummern vermehrt. 29 Briese sind eingegangen und 359 ausgegangen. Dei der Wahl cines neuen Borstandes wird der bisberige Borsigende der Wahl cines neuen Borstandes wird der bisberige Borsigende der Mahl cines neuen Borstandes wird der bisberige Borsigende der "Bolts-Litte des letzteren wurde der Mantagenden. Die der Wahl cines neuen Borstandes wird der bisberige Borsigende der "Bolts-Litte des letzteren wurde der Die "Bolts-Litte den Bahlbezirt Angerburg Löhen. Die Abgeorden dem Bahlbezirt Angerburg Löhen. Die Abgeorden dem Bahlbezirt Angerburg Löhen. Die Abgeorden dem Bahlbezirt Angerburg Löhen.

neten-Bahl in Löten gab zu verschiedenen Differenzen zwischen bem Bahlcommiffarins und ber Berfammlung Beran- laffung. Gleich beim Berlefen bes Bahlreglements las ber fr. Commiffarius ben Baragraphen, ber über bie Brotefte handelt, mit bedeutend erhobener Stimme, und wiederholte Die Stelle, an ber gefagt ift, baß ihm bas Recht zustände, eingereichte Pro= tefte gur Berhandlung gu bringen ober nicht gu bringen. Die zur Berhandlung gekommenen Proteste bezogen sich alle gegen liberale Wahlmanner, und wurden als unerheblich mit großer Majorität, ja in einem Falle beinabe einstimmig gurudgewiefen. (Der Canbibat ber liberalen Bartei erhielt nur 30 Stimmen mehr als sein Gegner.) Anherdem erklärte der Herr Commissarius der Bersammlung, es wäre ihm noch eine Anzeige zugegangen, raß zwei Wahlmannern die bürgerlichen Strenrechte entzogen sein, es hätte ihm an Zeit gemangelt, gehörigen Dris die Sache festzustellen, er frage baber hiermit bie beiben Berren, ob fie im Bollbefit ber burgerlichen Ehrenrechte waren. Dit größter Entruftung wiefen bie allgemein geachteten Manner Diefe Beschimpfung gurud, worauf Die Ber-fammlung unter größtem Unwillen ben Namen bes Denungianten gu wiffen verlangte, mas ber fr. Commiffarius wieberholt verweigerte. Außer biefen verhandelten Protesten war noch ein Brotest eingereicht, ber bie Giltigteit ber Bahl bes Berrn Commissarins angriff. Derfelbe war gerabe mit ber nothigen Majoritat gemablt, barunter mar bie Stimme von einem Urmabler, ber fcon vier Bochen vor ber Urmahl von Angerburg verzogen. Dem Brotest war eine Bescheinigung von bem Ortsvorstante feines neuen Wohnstiges beigefügt, worin ber Anzug vor 4 Bochen anerkannt, auch hatte ber Urwähler die Zahlung der Communalsteuer wegen Umzugs verweigert. Es kann wohl mit Bewißheit angenommen werben, bag biefer Broteft von ber Berfammlung als begrundet befunden morben mare und bie Ungiltigkeits-Erklärung ber Wahl bes Beren Lanbrath v. Salmuth zur Folge gehabt hatte. Der Gerr Lanbrath-Wahlcommiffar machte von seinem ibm zustehenben Rechte Bebrauch und legte ben Protest nicht gur Brufung vor. Rach all diefen Borgangen legten bie Beisiger ber liberalen Partei ihr Umt nieber.

— Ueber die Soldatenstrümpfe für der Winter erhalten wir solgende Mittheilung, deren Wierlegung uns gewiß nicht unerwünscht wäre: Die Lieferung erstreckt sich auf mehr als 600,000 Baar Strümpfe, und der detressende Lieferant verabreicht zu jedem Paar dieser für die Strapazen eines Winterseldzuges bestimmten Jußhandschuhe 6½ Loth mittelmäßiger Wollen Aras die armen Strickerinnen mehr hineinstricken, wird denselben an dem herabgedrücken Lohne gefürzt. Damit die Strümpfe das vorgeschriedene Plaß erhalten, werden solche über ein Brett gespannt. Dieser "Winterartstel" ähnelt schon in ungebrauchtem Justande der Fliegengaze. Nach der ersten Wäsche werden die Soldatenstrümpfe sich wahrscheinlich dies zu den Dimensionen von Kindersocken versüngt haben.

Aindersoden verstüngt haben. (Arib.)
Die "Straßt. 8tg." erzählt: "Im Jahre 1807 bestand eine sehr innige Freundschaft zwischen Napoleon I. und dem Kaiser

Meranber I. Einmal bat letzterer, Napoleon möchte ihm einige gute Ingenieur-Ofsziere ablassen, um die Ingenieurschule in Betersburg in Flor zu bringen. Napoleon erkannte sofort die Wahrscheinlichkeit, die Ossiere würden gute Bioniere für das Franzosenthum in Rußland werden. Er wählte daher unter den besten Jöglingen der Ecole Bolytechnique aus, nämlich Bazaine. Lameth, Clapperon, Destreme. Diese wurden in der That die Matadore der Petersdurger Ingenieurschule; Lamet und Clapperon gingen dald nach Frankreich wieder zurück und nahmen dort hohe Stellungen ein; aber es war das Französsische als Unterrichtssprache sür die Ingenierschule wie auch sür die Unstalten der Weges und Wasserschule wie auch sür die Unstalten der Weges und Wasserschule wie auch sür die Unstalten der Weges und Vasserschule wie auch sür die Unstalten der Beges und Vasserschule wie auch sür die Unstalten der Fosges und Vasserschule wie auch sür die Unstalten der Weges und Vasserschule wie auch sür die Unterricht die Folge, das die Jöglinge des Aussissischen und nach Generale. Allerdings hatte der französsische Unterricht die Folge, das die Jöglinge des Aussissischen Paus und Brückenpläne machten, aber wegen Undernotzglichsten Baus und Brückenpläne machten, aber wegen Understüglichsen Baus und Brückenpläne machten, aber wegen Underschulfighat der Lebelsände gehoben. Was den russischunfen General Bazaine betrifft, so ist er Bater des gegenwärtigen französsischen Marschalls, welcher somit ein geborener Betersdurger ist. Bazaine Bater sieht noch sehr gut im Gedächtnise der Betersdurger. Kurdied der sowie ein geborener Petersdurger ist. Bazaine Bater sieht noch sehr gut im Gedächtnise der Betersdurger. Kurdied des süngern Bazaine legitim gewesen, so häte der alte Bazaine ihm die vorzüglichste Stellung vorbereiten können. Statt bessen sich deren mußte.

|                  | (     | Irs. v. 2 |                    | Gr    | 8. b. 29 |
|------------------|-------|-----------|--------------------|-------|----------|
| Neizen 70x Nov.  | 755/8 |           | 4½% Pr. Anleihe .  | 906/8 | 905      |
| %r Apri-Mai.     | 773/8 | 78        | Staatsschuldsch    | 794/8 |          |
| Roggen matter,   |       | 1000      | 31% oftpr. Pfdbr.  | 772/8 |          |
| Regulirungspreis | 516/8 | 517/8     | 34% westpr. bo     | 726/8 | 724      |
| Nov. Dec         | 514/8 | 52        | 4% westpr. bo      | 785/8 | 784      |
| Dec              | 517/8 | 523/8     | Lombarben          | 96    | 955      |
| April Mai        | 544/8 | 544/8     | Bunbesanleihe      | 96    | 96       |
| Rubol, Nov       | 1416  | 14%       | Rumänier           | 585/8 | 58       |
| Spiritus matt.   |       |           | Deftr. Banknoten . | 817/8 | 815      |
|                  | 17 10 | 17 16     | Ruff. Banknoten .  | 78    | 78       |
|                  | 17 27 | 18 1      |                    | 95    | 947      |
| Betroleum        |       |           | Ital. Rente        | 536/8 | 534      |
| Nov.             | 76/01 | 74/01     | Dang. Stabt-Unl.   | - 1   | 96       |
| 5% Pr. Anleihe . | 996/8 |           | Wechfelcours Lond. | -     | 6,236    |
| op pr. anterge.  |       |           | rie: ruhig.        | 1122  | 0.23     |

| в |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | variable and the same                                        | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | -                                                                            |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mors. 6 Memel 7 Königsberg 6 Danzig 7 Cöslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barom. <b>3</b>   331,1   -  331,7   -  330,9   -  333,6   - | - 4,6 SW<br>- 5,6 SW<br>- 5,8 SSW<br>- 5,1 SW<br>- 5,4 WS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | id. Stärte.<br> ftart<br> ftart<br> ftart<br> ftart<br> fdwach<br> B  fdwach | 23. November. Simmelsansidt. bebedt. heiter. wolfig. heiter. heiter.                       |
|   | 6 Butbus 6 Berlin 6 Köln 6 Trier 7 Flensburg. 7 Baris 7 Haparanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331,2 +<br>339,8 +<br>325,2 +<br>328,0 +                     | - 5,6 S<br>- 7,3 S<br>- 7,0 SB<br>- 7,5 SB<br>- 6,4 SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mäßig<br>fdwach<br>fdwach<br>mäßig<br>lebhaft                                | woltig, gestern Regen.<br>bew. gest. Abb. Regen.<br>stemtich better.<br>trübe,<br>bezogen. |
|   | 7 Helfingfors<br>7 Hetersburg<br>6 Moskau<br>8 Stockholm.<br>8 Havre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,8                                                        | 7,5 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n febr ftari                                                                 | fehlen.                                                                                    |
| ı | WARRY THE PARTY OF | THE CONTRACTOR                                               | CONTRACTOR NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SHIP COMPANY OF PROPERTY.                                                    |                                                                                            |

Beseitigung aller Krankheiten ohne Medizin und ohne Koften durch die belifate Gesundheitsspeise Rovalesciere du Barry von London, die bei Erwachsenen und Kindern ihre Kosten 50fach in anderen Mitteln erspart.

72,000 Genesungen an Magen, Nerven, Unterleibs, Brust, Lungen, Hals, Stimm, Athem, Drüsen, Nie-ren- und Blasonleiden — wovon auf Verlangen Copien gratis und franco gesendet werden.

Rur-No. 64,210.

Mein Herr! In Folge einer Lebertrankheit war ich seit sieben Jahren in einem surchtbaren Zustande von Abmagerung und Leiden aller Art. Ich war außer Stande zu lesen oder zu schreiben; hatte ein Zittern aller Nerven im ganzen Körper, ichlechte Berdauung, fortwährende Schlassossiet, und war in einer steten Nervenaufzegung, die mich dien und hertried und mir keinen Augenblich der Ruhe ließ; dabei im höchsten Grade melancholisch. Biele Nerzte, sowohl Inländer als Franzosen, hatten ihre Kuntt erschöpft, ohne Linderung meiner Leiden. In völliger Berzweifzlung habe ich Ihre Revalesciere versucht, und jest, nachdem ich drei Monate davon gelebt, sage ich dem lieden Gott Dank. Die Revalesciere verdient das höchste Lob, sie hat mir die Gesunds heit völlig hergestellt, und mich in den Stand gesett, meine gesessellige Bosition wieder einzunehmen. Genehmigen Sie, mein Gerz, die Bersicherung meiner innigsten Dankbarteit und volltommenen Harquise de Bréhan.

Dieses kostkare Rahrungsheilmittel wird in Blechbüchsen mit

Dochachtung.

Dieses tostbare Rahrungsheilmittel wird in Blechbüchsen mit Tebrauchs. Anweisung von ½ Kfd. 18 H, 1 Kfd. 1 K, 5 Kk., 2 Kfd. 1 Kg. 27 Kg., 5 Kfd. 4 Kg. 20 Kgc., 12 Kfd. 1 Kg. 27 Kg., 5 Kfd. 4 Kg. 20 Kgc., 12 Kfd. 9 Kg. 15 Kg., 24 Kfd. 18 Kg. vertaust. — Revalescière Chocolatée in Kulver und Tabletten für 12 Tassen 18 Kgc., 24 Tassen 1 Kg. 5 Kgc., 48 Tassen 1 Kg. 27 Kg. — Zu beziehen durch Barry du Barry Co. in Berlin, 178. Friedrichsitr.; Depois in Danzig bei Alb. Neumann; in Königsberg i. Kr. bei M. Kraatz, Bazar zur Rose; in Bosen bei H. Elsner, Apostheler; in Bromberg bei E. Hirschberg, in Firma Julius Schottländer und in allen Städten bei Oroguens, Delicatesseund Svezereibändlern.

#### Abgang und Ankunft der Eisenbahnzüge.

\*\* Eilzug \*\* Courierzug (1. und 2. AL.) von Dirschau ab.

†) In Bromberg directer Anschlüß nach, resp. von Thorn und Warschau.

Abgang nach Berlin \*\* 5.5 Morgens †) 12,7 Rachmittags, \*\* 7.23 Abends.

Antunit von Königsberg \*\* 7.21 Morgens, 12.7 Nachmittags, \*\* 7.23 Kbends.

Antunit von Königsberg \*\* 8,50 Morgens, 12,7 Nachmittags, \*\* 7.23 Kbends.

Antunit von Königsberg \*\* 8,50 Morgens, 3,10 Nachmittags, \*\* 7.53 Kbends.

Danzie Nanfahamaccar

| Abgang<br>Antunft | von Danzig<br>in Neufahrn | Legethor<br>Hohethor | - frü | 6,45.<br>6,57.          | Borm.<br>9,32.<br>9,51.<br>10,6.    | 12,26.<br>12,45.                | dym.<br>4,11.<br>4,30.<br>4,45. | Mbends,<br>10,10,<br>10,29,<br>10,44, |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                   | von Reufahr<br>in Danzig  |                      |       | 7,20.<br>7,37.<br>7,51. | Borm.<br>11,18.<br>11,38.<br>11,52. | 9000<br>3,15.<br>3,32.<br>3,46. | 6,34.<br>6,54<br>7,8.           |                                       |

|                              | Danzig                                                                            | -Zoppot-                                     | Stolp.                                                 | HORE                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4) And Abgang von Ankunft in | dluß an den Schnells<br>Danzig (Hohethor)<br>Langfuhr<br>Oliva<br>Joppot<br>Etolp | jug von, refp.                               | nach Stettin und                                       | Berlin.  3,50. Nachma  4,12.  4,26.  4,36.  9,55. |
| Ankunft in D                 | Stolp                                                                             | 5,25. Morg<br>10,53. Born<br>11,6.<br>11,19. | 7. — Nachm.<br>4,55. =<br>5,5. =<br>5,15. =<br>5,25. = | 5,15†) Nachma<br>8,34.<br>8,43.<br>8,52.<br>9,4.  |

Nothwendige Subhaftation.

Das dem Besitzer Johann v. Prabucki gehörige, in Janowo belegene, im Sypotheten-buche von Jungfernberg unter der Ro. 16 ver-zeichnete Grundstäck, foll

geichnete Grundstüd, soll

am 17. März f. I.,

Bormittags 10 Uhr,
im hiesigen Serichtsgebäude im Wege der Zwangsvollstredung versteigert und das Urtheil über
die Ertheilung des Zuschlags

am 24. März 1871,

Bormittags 11 Uhr,
im hiesigen Serichtsgebäude vertündet werden.
Es beträgt das Sesammtmaß der der Grundssteuer unterliegenden Flächen des Grundsstads
228,11 Morgen; der Reinertrag, nach welchem
das Grundstüd zur Grundsteuer veranlagt worden,
110,62 Thlr.; der Rugungswerth, nach welchem 110,62 Thir.; der Nugungswerth, nach welchem das Grundftud jur Gebäubesteuer veranlagt wors ben, 20 Thir.

Der das Grundstüd betreffende Auszug aus ber Steuerrolle, Sypothekenschein und andere busselbe angebende Nachweisungen können in unferem Geschäftslocale eingesehen werben.

derem Gelchattslocale eingelehen werden.

Alle diezenigen, welche Eigenthum oder ansberweite, zur Wirtsamkeit gegen Dritte der Einstragung in das hypothekenbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben, werden hierdurch aufgefordert, dieselben zur Beimeidung der Präckulion spätestens im Versteigerungs Termine anzumelden.

Schöned, den 17. November 1870.

Rönigl. Rreis-Gerichts-Commiffion. Der Subhastationsrichter.

Viothwendige Subhastation.

Das dem Besiger Johann von Brabucki gehörige, in Janowo belegene, im Sypothetenbuche vom Jungfernberg unter ber Rro. 29 ver-

buche vom Jungfernberg unter der Aro. 29 verzeichnete Grundstüd, soll
am 17. März f. J.,
Bormittags 10 Uhr,
im hiesigen Geschäftsgebäude versteigert und das
Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags
am 24. März f. J.,
Bormittags 11 Uhr,
im hiesigen Gerichtsgebäude vertündet werden.
Es beträgt das Gesammtmaß der der Grundssteuer unterliegenden Flächen des Grundstüds
67,30 Norgen; der Reinertrag, nach welchem das Grundstüd zur Grundsteuer veranlagt wors den, 31,61 %

das Grundstück zur Grundsteuer verantagt worden, 31,61 %.
Der das Grundstück betreffende Auszug aus der Steuerrolle, Hypothekenschein und andere dasselbe angehende Rachweisungen können in unserem Geschäftslokale eingesehen werden.
Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder and derweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben, werden hierdurch ausgesordert, dieselben zur Bermeidung der Bräckusion spätestens im Rersteigerungstermine anzumelben.

Bersteigerungstermine anzumelben. Schoened, ben 17. November 1870. Königl. Kreis-Gerichts-Commission. Der Subhaftationsrichter. (6905)

Mothwendige Subhaffation.

Das dem Gutsbesiher Heinrich Wilke gehörige, in Strzepcz belegene, im Hypothekens buche sub No. 89 verzeichnete Domainen Bors wert soll

mert ioll

am 29. März 1871,

Bormittags 10 Uhr,
in unserm Barteien-Zimmer No. 1 im Wege der Zwangsvollstrectung versteigert und das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags

am 3. Alpril 1871,

Bormittags 11 Uhr,
in unserm Barteien-Zimmer No. 1 verkündet werden.

Es beträgt bas Gesammtmaß der ber Grunh= ficuer unterliegenden Flächen bes Grundftucks 1548,23 Morgen; ber Reinertrag, nach welchem das Grundstüd zur Grundsteuer veranlagt worden, 460,40 Thir.; ber Rugungswerth, nach welchem tas Grundstüd zur Gebäudesteuer veranligt wors

den, 93 Me Der das Grundstäd betreffende Auszug aus der Steuerrolle, Hypothetenschein und andere dasselbe angehende Nachweisungen können in unserem Geschäftslokale eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenklum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Einstragung in das Hypothetenduch bedürsende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen nicht eingetragene product ausgesordert. dieselben haben, werden hierdurch aufgeforbert, biefelben zur Bermeibung ber Braclufton fpateftens im

Bermeidung der Prusingen.
Berfleigerungstermine anzumelben
Reuftadt B. Br., 22. October 1870.
Königl Kreis-Gericht. Der Subhaftationsrichter.

Befanntmachung. Bufolge Berfügung vom heutigen Tage ist in unser Firmenregister eingetragen: bei No. 143, daß der Ort der Niederlassung der Firma S. Jacoby seit dem 17. November 1870 Schöned ist; sub No. 159, daß der Kausmann Wienzel Jacoby zu Schöned ein Handelsgeschätt unter der Firma S. Jacoby in Schös ned betreibt.

Br. Stargarbt, ben 17. Rovember 1870. Königl. Rreis-Gericht.

1. Abtheilung

Für Leidende. Ueber bie seit 30 Jahren bewährte und allgemein befannte Beilmethobe bes Brof. allgemein befannte Heilmethobe des Prof.
Louis Wundram gegen hartnädige Arantbeiten, namentlich gegen Gicht, Mheumatismus, Magenframpf, Flechten, Scropheln, Drüßen, Hutersleibsbeschwerden, Fieber zc. tönnen amtlich beglandigte Zeugnisse eingesehen und das Buch darüber gratis in Empfang genommen werden bei

Allbert Reumann, Langenmarft 38

Syphilis, Geschlechts- u, Hautkrankheiten heilt brieflich, gründlich und schnell Specialarzt Dr. Meyer, Kgl. Oberarzt, Rerlin, Leipzigerstr. 91

## Bei Scorbut, Eiterung, Säfteverlust vielen andern Mitteln vorzuziehen.

Beren Soflieferanten Johann Soff in Berlin.

Holframshausen, 5. November 1870. Die sortwährend ansgezeichnete Wirkung Ihrer Malzsabrikate bei meinen Watienten veraulaßt mich auch heute um 36 Flaschen Malzerträkt, 2 Pfund Malzchokolade und 2 Beutel Brustmalzbonbons gegen beisolgenden Betrag zu titten. Fr. Neich, prakt. Arzt. — Ihr Hossischen Malzertrakt Gesundheitsbier ist als sätteverbessendes und nährendes Mittel sehr hoch zu stellen, und bei Storbut, Eiterung, Sästeverlust den meisten andern Mitteln vorzuziehen, ebenso ist Ihre Malzdotolade erwünscht. — Die Kranken verlangen gewissermaßen instinktmäßig nach diesem sehr nahrsten, die Verdauung fördernden Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in Bressan. Breslau

Berlaufsstelle bei Albert Neumann in Danzig, Langenmarkt 38, J. Leistikow in Marienburg, Gerson Gehr in Tuckel und J. Stelter in Br. Stargardt, N. H. Siemenroth in Mewe, N. H. Otto in Christburg, Carl Waschinsky in Bugig.

aus Fray-Bentos (Süd-Amerika)

Liebig's Fleisch-Extract Compagnie, London.

Grosse Ersparniss für Haushaltungen. Augenblickliche Herstellung von kräftiger Fleischbrühe zu ½ des Preises derjenigen aus frischem Fleische. – Bereitung und Verbesserung von Suppen, Saucen, Gemüsen etc. Stärkung für Schwache und Kranke.

Zwei Goldene Medaillen, Paris 1867; Goldene Medaille, Hâvre 1868. Das grosse Ehrendiplom — die höchste Auszeichnung — Amsterdam 1869.

Detail-Preise für ganz Deutschland:

1/2 engl. Pfd.-Topf
a Thlr. 1. 20 Sgr.

1/4 engl. Pfd. Topf
a 271/2 Sgr. 1 engl. Pfd.-Topf 1/8 engl. Pfd.-Topf a 15 Sgr. a Thir. 3. 5. Sgr. Nur ächt wenn jeder Topf neben- 1810 , Frankiska stehende Unter-schriften trägt.

Engros-Lager bei den Correspondenten der Gesellschaft Herren Rich. Dühren & Co., Danzig, Poggenpfuhl 79. (2178)

Die nachstehenden Wiederverkäufer führen ausschliesslich diese Waare und ist das Publikum bei denselben sicher, nicht getäuscht zu werden.

Danzig: J. G. Amort, Bernhard Braune, Magnus Bradtke, A. Fast, F. E. Gossing, Friedrich Groth, Richard Lenz, Carl Marzahn, Albert Meck, Albert Neumann, R. Schwabe, F. W. Schnabel, C. W. H. Schubert, Julius Tetzlaff, Apotheker P. Becker, L. Boltzmann, A. Heintze, Fr. Hendewerk, v. d. Lippe, W. L. Neuenborn.

## Prämienanleihe der Stadt Mailand von 1866

in Obligationen von 10 Franken,
garantirt durch den gesammten Grundbesit und die directen und indirecten
Stenern der Stadt Mailand.
Ziehungen am: 16. December, 16. März, 16. Juni und 16. September.
Prämien von: Franken 100,000, 50,000, 30,000,10,000 2c.
Jede Obligation wird mindestens mit 10 Franken zurückezahlt.
Zu haben bei allen Bank und Bechseihäusern des In. und Aussandes zum Preise von:
Fres. 10 = Thir. 2. 20 Sgr. = fl. 4. 40 fr. = fl. 4.
D. W. Silber.

## Kölner Dombau-Lotterie.

haupt Gewinn Thir. 25,000, 10,000, ferner 1370 Geldgewinne mit zusammen 70,000 Thir., worunter Gewinne von Thir. 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100 2c. 2c., ferner Kunstwerte im Gesammtbetrage von Thaler 20,000.

Loofe zu einem Thaler werden bei uns und unseren Agenturen zur Abnahme empsohlen.

Die General-Algenten: Albert Heimann in Cöln

D. Löwenwarter

Berlich Nr. 8.

Große Sandtaul, Söhlen-Ede.

1596 Frankfurter Stadtlotterie.

Sewinne 2 mal fl. 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000 2c. Driginal-Loofe lter Klasse, Ganze zu Thir. 3. 13 Sgr., Salbe Thir. 1. 22 Sgr., Viertel zu Thir. —. 26 Sgr., empsiehlt gegen Nachnahme des Betrags oder gegen Post-Einzahlung Jac. Friedr. Petri, Hupt-Collecteur

in Frankfurt a. M.

(6690)

33.

33. anr 1. Klasse 143. Lotterie versendet gegen baar oder Bostvorschuß: Originale: ½ à 39 %, ½ à 16 %, ½ a 7½ %; Untheile: ¼ a 4 %, ¼ a 2 %, ¼ a 1 %, ½ a 1 %, ½ a ½ %, ½ s a ½ %, ½ a 2 %, ¼ a 4½ %, ½ a 2½ %, a 2½ 33. C. Sahn in Berlin, Lindenftr. 33. 33.

Frankfurter Lotterie.
3iehung 1. Klasse am 28. und 29. December 1870. Ganze goofe hierzu Idlr. 3. 13 Sgr., Halbe Ihlr. 1. 22 Sgr. und Biertel nur 26 Sgr. sind von Unterzeichnetem gegen Einsen bung des Betrags oder baare Posteinzablung, sowie nach Bestellung gegen Bostnachnahme zu beziehen. — Es wird hierbei ausdrücklich bemerkt, daß ich zu dem Loolen-Verlauf bevollmächtigt bin und von mir nur die wirklichen Originalsoose ausgegeben werden. Schreibgebühr wird nicht berechnet, sowie die amtlichen Pläne und Ziehungslisten gratis gegeben.

3. M. Nhein,
Meisengasse 26 in Frankfurt a. M.

Radikale Seilung dieser Krantheiten nach Prof. D. Sampson's Methode mitiest der schon von A. v. Sumboldt in s. Kosmos empsohlenen Soca, deren wunderdare Heisträfte stets alle Süd-Amerika-Reisenden begeisterten. Dr. Sampson erzielt nach gründlichsten Studien mit s. Cocaspillen I die glänzerdsten Resultate bei Brankleiden, selbst in vorgeschr. Stadien, (mit s. Cocaspillen III bei den hartnäcksten Unterleidsstörungen) und mit seinen Cocaspillen III die aufssallendsten Kräftigungen bei geschwächtem Geschlechtsnervensystem. Räheres siehe Broschtre grtais d. d. Mohren-Apothete in Mainz franco!

Borrathig in Homann's Buchhandlung:

Der zuverlässige Gichtarzt ober Belehrung über bas einzig sichere, leichte und schnelle Seilverfahren bei Gicht und Rhenmatismus durch wohlfeile, naturgemäße und in allen Fällen erprobte Mittel. Zum Besten aller derarigen Leibenden und zur Warnung vor schwindeligasten, nuslosen oder schädlichen Medicamenten und Präzzaraten, herausgegeben von Dr. J. Hospitann. Breis 7% Ge. (4460)

L. W. Egers'scher Fenchel=Honig=Extract

das vernünstigste Mittel gegen katarrha-lische Beschwerden, Husten, Geiserkeit, Berschleimung, Kurzathmigkeit, ganz be-sonders aber für Kinder bei katarrhalischen ober entsündlichen Zuständen des Halfes und der Brust, Keuch: und Krampf: Husten 2c. Jede Flasche trägt Siegel, Facsimile und die im Glase eingebrannte Firma seines Ersinders und Fabricanten Ersen eines Ersen eine Areiten. Die Merchen 2. 23. Egers in Breslau. Die Un-erkennungen gählen nach Taufenben. Schon im Jahre 1862 hatten Ge. Maj., ber

König Wilhelm b. Preußen bie Onabe, benfelben mahrend eines ta tarrhalischen Unwohlseins Allerhuldreichst entgegen zu nehmen und dem Ersinder den Allerhöchsten Dant aussprechen zu lassen. Es wäre überstüssig, dieses herrliche Mittel zu annonciren, wenn nicht so viele Nachahmungen auf Täuschung des Publikums speculirten. Die alleinige Berkaufsstelle ist nur in Danzig dei Albertz Neumann, Langenmarkt No. 38. Derm. Reumann, Langenmarkt No. 38, Herm. Gronau, Alfstädtischen Graben 69, und Nichard Lenz, Jovengasse 20, in Ma-rienburg: bei M. N. Schultz, in Dt.-Gylau: bei B. Wiebe, in Mewe: bei J. W. Frost. (4751)

Mittel

3111 Pflege det Haut.
Toilette-Glycerin, chemich rein a
Flasche 2½ u. 5 Hz., a Loth 6 L.,
Cold Cream, a Büchse 5 und 10 Hz.
a Loth 11/2 Hz.,
Frostbalsam in Kruden a 2½, 5 und

Poudre de Riz, a Schachtel 5 Squ.,

a Loth 1 Ge., (6106)
Mandelkleie aus nicht entölten Manbeln, a Schachtel 2½ und 5 Ge., a
Pfund 8 Ges,
empsiehlt in anertannt bester Qualität

Albert Neumann,

Langenmartt 38, Ede ber Kürschnergaffe

Tolma.

Das Reueste und Feinste was bis jett erfunden wurde zur Erhaltung u. Be-förderung ber Kops- und Barthaare ift die von dem Saupt- und Berfenbungs= bepot bei Eh. Brugier in Carlsruhe und der weiter unten genannten Firma zu beziehende

Tolma.

Bei genauer Anwendung ber bei jedem Flacon befindlichen Gebrauchsanweisung giebt dieselbe dem gran oder roth ge-wordenen Haupt- oder Barthaare die ur-fprüngliche Farde, Glanz und Weich-heit, erzeugt und befördert den Haar-wuchs in überraschender Weise und entfernt binnen Kurzem die auf der Kopfhaut sich bildenden so lästigen Schuppen.

Damen, welche auf einen reinen, blendend weißen Scheitel reslectiren, ist die Tolma deshalb bestend zu em-psehlen, pr. Flacon 1 %. (4898) Riederlage in Danzig bei Albert Neumann, Langenmarkt 38.

📳 Einzig sichere u. dauernde Hilfe 📳 für

Geschlechtsfranke

auf reelle Weife bietet allein Dr. Netan's Gelbstbewahrung mit 27 pathol.=anatom. Abbildungen burch Mitthetlung eines burchaus bemährten heilverfahrens. Bon bem Buche wurden 72 Auflagen (ca. 200,000 Exemplare) verbreitet und verbanten ihm allein

plare) verbreitet und verdanten ihm allein in 4 Jahren über

15,000 Versonen
ihre Gesundheit. Tausende von Anersennungösschreiben liegen vor und selbst Regierungen und Wohlsahrtsbebörden sprachen sich in Folge einer ihnen übergebenen Denkschrift üver die Wirtsamseit dieses Buches höchst anersennend aus. Aller Schwindelei fremd, geht es darauf aus, wahrhaft reelle und billige Hisse durch Ausstellung eines stets hilsebringenden, von den süchtigsten Aerzten geleiteten Heibenhen, sowie auch Estern und Erziehenden, sowie auch Estern und Erziehenden, löwie auch Estern und Kriegern als Rathgeber und Retter deringenden zu empsehlen. Berlag von G. Poesnicke's Schulbuchhandlung in Leipzig und in jeder Buchandlung, in Danzig dei L. Homann, sür 1 Me. zu der kommen. tommen.

Gin Buriche gur Erlernung ber Baderei finbet eine Stelle Obra Ro. 160 bei M. Tiebe,

Die Breuß. Boben-Credit-Actien-Bant gemährt unfündbare Sypotheten : Darlehne in baarem Gelbe, worauf Anträge entgegen nehmen die General-Agenten (6742)

Rich Dühren & Co.,

Boagenpfuhl No. 79.

Br. Loofe jur 1. Kl. 143. Lotterie tauft geben Bosten und zahlt die (6595) Suftav Braud in Ratel.

Dombauloofe a 1 Thir. zu haben bei Dombauloofe Eb. Bertling, Gerberg. 2. Gilt dem Glude die Sand gn bitten!

um 4. Januar 1870 beginnt die 1. Klasse der 143. Kgl. Preuß. Staats-Lotterie.
Dierzu versendet Antheil-Loose gegen Einsendung des Betrages oder Postvorschuß 1/4 I Thr. 20 Sgr., 1/16 28 Sgr., 1/32 15 Sgr. ohne jeden Abzug vom Sewinn.
J. Schlochauer, Königsberg i. Pr.,
Comtoir: Junterstraße 4.
Auswärtige Aufträge werden umgehend besorgt. (6737)

#### Frankfurter Lotterie.

von der Königl. Regierung genehmigt. Gewinne: Fl. 200,000, — 100,000, — 50,000, — 25,000, — 20,000, — 15,000, — 12,000, — 10,000, — 6000, — 5000, — 4000, — 3000, — 2000, — 1000 etc.

Original - Loose I. Masse zu

amtlichen Prisen:

Ein viertel Original-Loos à R. —26 Ggs.
Ein halbes """ 1. 22 "
Ein ganzes """ 3. 13 "
gegen Einsendung des Betrages oder
Nachnahme bei dem Haupt-Collecteur

Anton Horix, Berlin, Werderscher Markt 4.

Interricht und Conversation in der englischen, französischen, italienischen und spanischen Sprache wird ortheilt, privatim sowohl, als auch in Cirkeln für Anfänger und Geübte, von Dr. phil. W. Rudloff,

Heil. Geistgasse No. 55, 1 Tr.

Die Deutler'sche Leihbibliothet
3. Damm No. 13,
fortbauernd mit den neuesten Werten versehen,
empsiehlt sich dem geehrten Bublikum zu jablereichem Abonnement Der neue Catalog ift er-

Peccoblüthenthee a # 1, 1½, 2 u. 3 %, vorz. Banilla a Schote 2 Gn., Russ. vorz. Rhasbarber a Loth 6 Gn., Weinsteinsäure a # 20 Gn., Roblens. Natron a # 2½ Gn., Frische sette Wanbeltleie a # 7½ Gn., dintbeersaft, Citronensäure, Carbemom a Loth 2½ Gn., Unilinsarben, roth, violett, grûn a # 15 u. 20 Gn., Ksesser, voth, violett, grûn a # 15 u. 20 Gn., Ksesser, wünztuchen, Quittentörner, Gelatine a # 25 Hr., Vittersalz a # 1½ Gn. 2c. emps. Langgasse 83. Franz Feichtmaher.

Bruchreis, pr. Etr. 4 R. 20 Ja., pr. Pfd. (6830)

Eugen Groth, Fischmarkt Ro. 41.
(Sinc große Bartie guter Pflauinen, pr. Etr.
4 M., pro M 14 Mr., offerirt
Engen Groth, Fischmarkt 41.

### Feldpost=Cartons

und :Couverts, vorschriftsmäßig und halt-bar gearbeitet, empfiehlt billigst (6099) Albert Reumann Albert Reumann.

Rissinger Baftillen,
hergestellt aus den Salzen des Rakoczi, über desien heilkräftige Wirkungen die Schriften von Hofreth Dr. Balling, Hofrath Dr. Erhardt und Dr. Dirns handeln. Besonders empsehlenswerth gegen Trägheit der Berdauungsorgane, mangelbaste Secretion, Bleichsucht, Blutleere, wie auch gegen Hämderholden, Aeigung zu Gicht und Scropheln. Preis per Flacon 30 Kr. — Szegen kauslich in Danzig in der Rathseupothete von L. Bolzmann und bei Apotheter E. Schleusener; in Berent dei Apotheter B. Borchardt; in Elding dei Hoscheier Sarl Mehefeldt; in Mariendurg dei Avotheister J. Leistisow und Apotheter M. Anigge, in Br. Stargardt del Apotheter K. Sievert, in Graudenz dei Apotheter Fris Engel. in Graudenz bei Apotheter Frit Eugel. Rönigl. Bager. Mineralwaffer- Derfendung.

#### Präservative

Fischblafen und Gummiblafen, bas Dugenb 3/4, 1 und 2 Thaler, werden verzollt unter Rachnahme versendet. 6900 . Elb in Alto na bei Hamburg.

Kaminkoblen

offeriren billigst ex Schiff

Gebr. Riemeck, Burgftraße Ro. 15.

Sirca 30: bis 40,000 Ctff. 1" fichtene Dielen, volltantig, find auf bem Liedtke'ichen Solzfelbe in Legan zu haben.

Für Brauerelen beste böhmisch Malzichauseln bei Sugo Scheller, Danzig. In Stangenberg bei Dir-

ichan fteben brei Dilichfuhe jum Bertauf. Sof= und Gutebesither, ihre Grundstide jest verpachten wollen, belieben mir ihre w. Auftrage ichleunigst einzusenden. Be-dingungen und sonstige Angaben erbitte ich voll-ständig. W. Fürst, Danzig Comsoir 1. Damm 6.

#### PERCOGERA A IVANA

Sonntag, den 27. November, präcise 5 Uhr,

Großen Remter zu Marienburg fattfindenden

## ocal-Concer

mit Orchesterbegleitung

unter Direction der Herren Cant. Grabowsti-Marienburg und Mufit-Dir. R. Schwalm-Elbing.

1) Choral: Eine feste Burg 2c.
2) Salvum fac regem, von Saemann.
(Für gemischte Stimmen mit Orchester.)
3) Gott, Baterland und Liebe, von Tschirch
4) Tenebras factae aunt, von Haydn Gesammtehor.

(Für gemischte Stimmen.)

5) Die Beimath, von C. L. Fischer 6) Elsaß muß unser sein, von R. Schwalm . . . .

Pause.

Allgem. Männerchor. Elb. Reuer Gefang-Berein.

Allgem. Männerchor.

Ende des Concerts 7 Uhr, so daß die Rückfahrt in der Richtung Dirschau: Danzig mit dem Courierzuge um 8 11hr fattfinden fann.

Rumerirte Sikplate à 20 Sgr., nichtnumerirte a 15 Sgr. find in Marienburg in ber Buch-handlung von A. Bretschneiber, in Elbing in ber Buchhandlung von Eb. Schlömp zu haben. Das Comité.

R. Schwalm. Ant. Schmidt. Elbing.

Grabowsti. Marfchall. Marienburg.

Freitag, den 25. November cr., Vormittags 10 Uhr, im Rothen Lau-Speicher über:

ca. 13 Tonnen Erbsen, 60 Stück Bastmatten

durch Seemaffer beschädigt, aus bem Schiffe "Martha", Capt. Röhler. Außerdem:

400 alte Drillichfäcke, 300 gute Bastmatten, 300 leinene Verladungsfäcke. Mellien. Joel.

Saison-Colonial-Artikel.

Smprna = und Malaga = Feigen, Tranbenrofinen, Mandeln, nacht u. in Schale, franz. Wall- u. Lamberts-Ruffe, Sultani= u. Elemé=Rofinen am Lager von Bernhard Braune.

# Werner Alexander Müller, Warschau-Dresden.

Nachbem bas Cigaretten-Rauchen auch in Deutschland allgemein Bedürfniß geworben und ich über bas inländische Fabrikat vielfach klagen gehört, habe ich, um bem Publikum etwas wirklich Gutes und Reelles zu bieten,

neben meiner neuen Fabrit in Warschan eine jolche auch hier in Dresden

errichtet und zwar von dem Umfange, daß ich von hier aus ben Bedarf sämmtlicher europ7ischen Staaten — mit Ausnahme von Rukland und Bolen — sowie aller überseeischen Länder bestreiten kann. Ausgestattet mit den dazu gehörigen genügenden Mitteln, um die Zasteln arnten Rarten bate in großen Partien direct aus der Türkei

beziehen au können, werbe ich stets gleichmäßig gute Waare liesern und hoffe auversichtlich, daß dem Fabrisat, welches in Rußland und Bolen so ungetheilten Beisall gesunden, auch dier die Anerkennung nicht sehlen wird. Ich kann dies wohl mit um so größerer Bestimmtleit voraussetzen, als ich schlimtlicht Signtettell nur aus rein

türfifden Inbafent, die hinfichtlich ihres außerordentlichen Aroma's unüber-

trefflich find, arbeiten laffe. — Broben und Preiscourante stehen zur gefälligen Berfügung. Dresben, im November 1870.

Werner Alexander Miller.

Im Berlage von A. 28. Rafemann in Dangig ericbien fo eben und ift burch alle Buchand.

## Die Grundlehren der Landwirthschaft

in volksthümlicher Darftellung

Schule und Haus

Nach den Preisschriften der Herren Stein zu Alzenbach a. R. und A. Rich zu Louisenhof Wftpr.,

herausgegeben von de Ostpreußischen landwirthschaftlichen Centralstelle.
16 Bogen 8°. brojdirt 12 Sgr., cartonnirt 14 Sgr. Gegen Franco Ginfendung bes Betrages erfolgt Franco-Bufenbung bes Wertes. Bur gefälligen Beachtung.

Lyoner dem. Kunst-Waschanstalt

Poggenpfuhl No. 74,
empsiehlt sich sur Wäsche aller Art, als: Seiben= und Wollenzeuge, Longs Châles, Cachemir= und Crêpe-de-chine-Tücher, sowie alle Arten Tüll= und Mull-Sachen und bunte Stickereien.

NB. Waschleber-, Glace-, sowie alle andere Arten Handschuke werden sauber gewaschen.

Solzhof, Schäferei 5, find trodene 4/4" und 6/4" starte tieserne Bretter, ebenso trodene birtene und buchene Bohlen bila ligst zu haben. Th. Joachimsohn.

Aus Forst Kokoschken Buchen-Klobenholz 7 R. 10 Gm. frei Käufers Fichten-Klobenholz 5 R. 20 Gm. Thüre. Bestellungen bitte Tags vorher Holzhof Schäferei

No. 5 abzugeben. (6589) (6589) Eh. Joachimsohn.
Tamilienverhältniffe halber ist eine Conditoret unter gunftigen Bedingungen von fogleich in einer Areisstadt billig ju verkaufen ober ju pernachten

verpachten.
Rähere Auskunft unter Ro. 6857 burch bie Expedition biefer Zeitung.

Expedition dieser Zeitung.

Sin Flügel, I Sopha, Fauteuils, 6 Stühle, 1 lang.
Spiegel w zu k. ges. Abr. u. 6679 Exped. d. L.
Eine im Kullad'schen Conservatorium zu Berlin ausgebildete Clavierlehrerin wünscht Schülerinnen in der Must zu unterrichten. Das Honorar für 16 Stunden beträgt 5 % Nähere Auskunst über die Leistungen wird herr Kausmann Lingenberg, Langenmartt Ro. 25, zu ertheilen die Güte haben.

Ode einige Schülerinnen zur Unterwalten.

Doch einige Schülerinnen zur Unterweisung in allen feineren Handarbeiten, wie im Klas vierspiel sucht Anna Conwent, (6827) Fleischergasse Rr. 21, 1 Treppe.

Geschen Gleischergasse Mr. 21, 1 Treppe.
in junger Mann, der Lust hat, die Landswirthschaft zu erlernen, sindet in Tempiz dei Emazin angenehme Stellung.
Gine Erzieherin, musikalisch, sucht von Neujahr Engagement. Add. unter 6788 durch die Erpedition dieser Beitung.
Gin tüchtiger, der polnischen Sprache kundiger, unverheiratheter Bureauvorsteher sindet vom ersten Januar kommenden Jahres ab dei mit Beschäftigung.

Rechtsanwalt und Notar in Culm.

Mehrere jungere Wirthschaftsbeamte u. Eleven gucht Bohrer, Langgaffe 55.

Tür mein Leinen- und Maxufattur-Geschäft juche ich einen Gehilfen, tüchtiger Bertäuser, wo möglich der polnischen Sprache mächtig.

Otto Retzlaff, Fischmarkt Mo. 16.

Sestich- e. soliden Mann zu tausen ober zu pachten gesucht. Abr. mit Angabe des Flächensraums, fammtlichen Invent., Ort der Lage und Breisangabe (jedoch nur reiner Hypoth. Werth) erbittet man unter No. 6926 in der Erped. d. 8.

Sint Schreiber wird gesuch Hundes Gin junges anständiges Madchen, das gut nähen und schneibern kann, wünscht aus wärts eine Stelle in der Wirthschaft oder auch tei Kindenn. Abr. unter Ro. 6931 bittet man in der Exped. d. 3tg. abzugeden.

Grfahrene Kinderfrauen fürs Land empfiehlt das Gesinder Bureau Kortenmachergasse 5. (6923)

(6923)
3. Dan.
Tüchtige Landwirthinnen, bed. Kinderfr.,
Köchinnen und Mädchen für Alles empfiehlt J. Ab. Bellair, Kohlenmartt 30.
Ein Inspector in gesetzem Alter, der stets au groß. Gütern sungirt bat, sucht Eng. Gef. Abresi. Holzschneibegasse 8 in Danzig. (6816) Tür einen jungen Mann, Primaner der Realfchule, wi d bei freier Station eine Stelle in einem größeren kaufmännischen Geschäft als Kehrling gesucht:

Lehrling gesucht:

Befällige Offerten werden in ber Schmidtsichen Leihbibliothet in Elbing erbeten.

In der Martha-Herberge, Spendhaus No. 6, sinden ordentliche dienstlose Mädchen und Arbeiterinnen jederzeit Aufnahme und wird ihnen bafelbit ein paffender Dienft nachgewiesen.

Das Speise=Lokal Langgarten 83

empfiehlt neben guten und billigen, falten und warmen Getränken einen guten Dit tagstifch von 21 Sgr. an. Ralte Speifen und Raffee gu jeber Tageszeit.

Danziger Stadttheater.

Donnerstag, 24. Rovember 1870. (Ab. susp.) Fünftes Gasispiel bes Fräulein Auna Schramm. Auf allgemeines Berlangen: Gine leichte Perfon.

Dit dem herzlichen Danke für die mannige fachen Gaben, die von verschiedenne Seisten der Martha-Herberge zugestoffen sind, verbinden wir die dringende Bitte, die junge, noch sehr durch Geschenke von Naturastien unterstügen zu wollen, namentlich wenden wir uns mit dieser Bitte auch an die herrschaften von Lande. ten vom Lande. Das Verwaltungscomité.

Sämmtlichen Bereinen und Brivatpersonen, die sich an den reichen Liebesgaben aus Elbing, Danzig und Königsberg für das erste Reserve-Ulanen-Regiment betheiligt und dazu beigetragen haben, sage ich hierdurch im Namen des Regiments meinen aufrichtigsten Dank.

M. D. Kougemont, den 15. Ros. 1870.

von Wulffen,

Dberftlieutenant und Kommandeur des 1 Keiernes

Oberftlieutenant und Commandeur des 1. Referves Manen Regiments.

Redaction, Drud u. Berlag von A. W. Kafemans in Davzig.